# CURRENDAIV.

## Pobory duchowieństwa parafialnego z funduszu religijnego mają być od 1. marca 1904. wypłacane z góry.

J. E. Pan Minister Wyznań i Oświecenia nadesłał nam pismem z 14, stycznia b. r. L. 24337/903 następujące rozporządzenie z dnia 14. stycznia 1904. ogłoszone w Dzienniku praw państw. Nr. 7.:

Verordnung des Ministers für Kultus und Unterricht und des Finanzministers vom 14. Jünner 1904,

mit welcher die Bestimmungen der §§. 12. und 15. der Ministerialverordnung vom 16. November 1898. R. G. Bl. Nr. 205. betreffend die Flüssigmachung der nach dem Gesetze vom 19, September 1898, R. G. Bl. Nr. 176, gebührenden Bezüge der katolischen Seelsorgegeistlichkeit, abgeändert werden.

§. 1. Selbständigern Seelsorgen, Hilfspriestern und Provisoren erledigter Pfründen, welche auf Grund des Gesetzes vom 19. September 1898, R. G. Bi. Nr. 176, im Genusse einer Dotationsergänzung (eines Provisorengehaltes) aus dem Religionsfonds stehen, werden diese Bezüge vom 1. März 1904 angefangen im vorhinein in monatlichen Raten flüssig gemacht.

An dem gesetzlichen Anfangs- und Endtermine des Anspruches auf diese Bezüge tritt hiedurch keine Änderung ein.

§. 2. Vom 1. März 1904 an erfolgt die vorläufige Anweisung der Dotationsergänzug an jene neu ernannten selbständigen Seelsorger und Hilfspriester, deren Vorgänger eine solche genossen hatten, in der Höhe dieser, und zwar von Amts wegen unmittelbar nach dem Einlangen der bezüglichen Mitteilung des bischöflichen Ordinariates und, von dem ersten Tage des der Übertragung des geistliches Amtes folgenden Monates an.

Wird das Amt mit der Rechtswirkung vom ersten Tage eines Monates übertragen, so erfolgt die vorläufige Anweisung von diesem Tage an. Die so angewiesenen Bezüge werden monatlich im vorhinein flüssig gemacht.

§. 3. Nach rechtzeitiger Überreichung des Einbekenntnisses im Sinne des §. 2. der Ministerialverordnung vom 16. November 1898, R. G. Bl. Nr. 205, oder nach dem Einlangen des nach §. 1, Absatz 3, dieser Ministerialverordnung anzubringengen Einschreitens hat die Ausgleichung zwischen der definitiv zuerkanten Dotationsergänzung für die neue Dienststelle einerseits und der etwa auf den früheren Posten bezogenen Dotationsergänzung (Provisorengehalt) sowie der bei Antritt des neuen Posten vorläu-

fig angewiesenen Dotationsergänzung anderseits und zwar im Hinblicke auf den Tag der Übertragung der neuen Dienststelle im Erkenntniswege (§. 7. der angeführten Verordnung) zu erfolgen.

Die Flüssigmachung der definitiv zuerkannten Dotationsergänzung findet nach d. 1. der vorliegenden Verordnung statt.

§. 4. Wird in der vorgeschriebenen Frist das Einbekenntnis oder das Ansuchen um Anweisung der Kongrua nicht überreicht, so ist die weitere Auszahlung der vorläufig angewiesenen Bezüge einzustellen und wegen Rückersatzes der bereits ausgezahlten Beträge das Erforderliche zu veranlassen.

Ergibt sich hiebei oder bei der Ausgleichung mit der definitiv zuerkannten Dotationsergänzung ein Rückersatz von mehr als achtzig Kronen an den Religionsfonds, so ist derselbe in zwölf Monatsraten zu leisten.

- §. 5. Die Anweisung und Auszahlung der Dotationsergänzung an Hilfspriester erfolgt dort, wo es bisher geschehen ist, zu Händen des ihnen vorgesetzten selbständigen Seelsorgers, an Religiosen zu Händen des Vorstehers der geistlichen Kommunität, der sie angehören.
- §. 6. Verliert ein Seelserges das Recht zum Bezuge einer Dotationsergänzung im Laufe eines Monates, ohne ein geistliches Amt, auf das die Bestimmungen des Gesetzes vom 19. September 1898, R. G. Bl. Nr. 176, Anwendung finden, zu erlangen, so ist der für den Rest dieses Monates bereits bezogene Betrag an Dotationsergänzung von dem betreffenden Seelsorger beziehungsweise dessen Rechtsnachfolger sofort zurückzuerstatten.
- §. 7. Die Anweisung des Gehaltes an Provisoren erledigter Pfründen erfolgt von Amts wegen unmittelbar nach dem Einlangen der bezüglichen Mitteilung des bischöflichen Ordinariates mit dem ersten Tage des der Bestellung zum Provisor folgenden Monates. Findet diese Bestellung mit dem ersten Tage eines Monates statt, so hat die Gehaltsanweisung mit eben diesem Tage zu erfolgen.

Dieser Gehalt wird monatlich im vorhinein flüssig gemacht.

Die Provisoren sind verpflichtet, binnen Monatsfrist von ihrer Bestellung angefangen anzuzeigen, ob sie von dem ihnen gemäss §. 15. der Ministerialverordnung vom 16. November 1898 R. G. Bl. Nr. 205, zustehenden Rechte, ihren Gehalt aus den Einkünften der Ptründen zu entnehmen, Gebrauch machen wollen, worauf die sofortige Einstellung des angewiesenen Gehaltes und die Einbringungen der tatsächlich empfangenen Beträge erfolgt.

Gelegentlich der Verrechnung der Einnahmen und Ausgaben der erledigten Pfründe (Interkalarrechnung) hat auch die Ausgleichung zwischen dem gebührenden Provisorengehalte und den während der Zeit der Provisur tatsächlich bezogenen Beträgen an Dotationsergänzung und Gehalt und zwar im Hinblicke auf den Tag der Bestellung zum Provisor zu erfolgen.

Im übrigen bleiben die Bestimmungen des §. 15. der Ministerialverordnung vom 16. November 1898, R. G. Bl. Nr. 205 aufrecht.

Z rozporządzenia tego wynika:

1. Rozporządzenie dotyczy tylko kapłanów, zajętych w duszpasterstwie, a więc proboszczów, administratorów i wikarych, i to o tyle, o ile pobierają swą płacę w całości lub części z funduszu religijnego. Pobory to będą, począwszy od dnia 1. marca 1904 wypłacane w ratach miesięcznych z góry, stąd toż w dniu 1 kwietnia należy wystawić kwit za dwa miesiące, t. j. marzec i kwiecień, jeżeli pobory na dniu 1. marca nie były pobrane z góry.

2. Po zawiadomieniu odnośnej władzy państwowej przez Ordynaryat Biskupi o nadaniu posady, przywiązane do tej posady pobory będą asygnowane tymczasowo w takiej wysokości, w jakiej je pobierat poprzednik — i to albo od pierwszego dnia miesiąca następującego po objęciu posady, jeżeli objęcie posady miało miejsce w ciągu miesiąca, albo też, jeżeli posada objętą została pierwszego dnia miesiąca, od dnia

objęcia. —

3. Definitywne określenie poborów nastąpi dopiero po przedłożeniu fasyi, względnie po wniesieniu podania o uzupełnienie kongruy (pensyi) z funduszu religijnego. W tym celu każdy z księży Proboszczów i Wikarych pobierający czy całą płacę, czy jej uzupełnienie z funduszu religijnego jest obowiązany w myśl §§. 1. i 2. rozporządzenia minister. z 16. listopada 1898 Dz. u. p. Nr. 205. ogłoszonego w Kurendzie I. z r. 1899 najdalej do dwu miesięcy po objęciu posady wnieść za pośrednictwem Ordynaryatu Biskupiego fasyę a w razie, gdyby przedłożenie fasyi z ważnych powodów w tym terminie nie mogło nastąpić na 14 dni przed końcem powyższego terminu podanie do c. k. Namiestnictwa o przedłużenie terminu do wniesienia fasyi.

Na ten obowiązek zwracamy szczególniejszą uwagę Wielebnego Duchowieństwa, gdyż zaniedbanie w tym względzie może mieć bardzo przykre skutki. Według bowiem §. 12. (astęp 3) rozporządzenia ministeryalnego z 16. listopada 1898 Dz. u. p. Nr. 205, i według §. 4. wyżej przytoczonego rozporządzenia, gdyby w określonym terminie nie przedłożono fasyi, względnie nie wniesiono podania o uzupełnienie kongruy (pensyi) władza państwowa ma wstrzymać dalszą wypłatę tymczasowo asygnowanej kongruy (pensyi) i zażądać zwrotu wypłaconych poborów.

- 4. Po przedłożeniu i sprawdzeniu fasyi nastąpi definitywne określenie poborów z funduszu religijnego, a zarazem wyrównanie poborów wypłaconych czy na poprzedniej posadzie, czy też na posadzie obecnej z poborami definitywnie przyznanymi, przyczem się nadmienia, że pobory przywiązane do posady i definitywnie przyznane będą wypłacone od dnia objęcia posady. Gdyby się przy wyrównaniu okazało, że beneficyat pobrał więcej, aniżeli mu definitywnie przyznano, nadwyżkę ma zwrócić funduszowi religijnemu i to, jeżeli nadwyżka nie dochodzi kwoty 80 K., jednorazowo, a jeżeli tę kwotę przewyższa w 12 miesięcznych ratach.
- 5. Gdyby įkapłan, zajęty w duszpasterstwie i pobierający uzupełnienie kongruy z funduszu religijnego utracił posadę w ciągu miesiąca i nowej posady duszpasterskiej nie otrzymał, ma część poborów, przypadającą na resztę miesiąca zwrócić, względnie ma to uczynić jego następca.
- 6. Według §. 15. rozporządzenia z 16. listopada 1898 Dz. u. p. Nr. 205 (Kurenda I. z r. 1898) administratorowie opróżnionych parafij są uprawnieni do pobierania

swej należnej płacy z dochodów beneficyów i do wstawienia tej kwoty jako wydatku w rachunkach interkalarnych. Według §. 7. wyżej przytoczonego rozporządzenia są obowiązani w ciągu miesiąca od objęcia administracyi donieść władzy krajowej, czy chcą korzystać z powyższego uprawnienia, t. j. czy chcą płacę swą pokrywać z dochodów opróżnionego probostwa. W takim wypadku władza krajowa wstrzyma dalszą wypłatę tymczasowo asygnowanych poborów z funduszu religijnego— a dopiero po złożeniu rachunków interkalarnych nastąpi obrachunek i wyrównanie poborów przysługujących administratorowi od dnia objęcia administracyi z pobranymi przez niego dochodami z beneficium.

7. Pensye wikarych zakonnych będą wypłacane do rąk przełożonego konwentu, a pensye wikarych świeckich, wypłacane dotychczas do rąk przełożonego proboszcza, będą w ten sam sposób wypłacane.

Podając powyższe rozporządzenie i objaśnienia do wiadomości, wzywamy Wielebne Duchowieństwo, aby się do postanowień tego rozporządzenia ściśle stosowało.

Tarnów dnia 1. marca 1904.

### Deklaracye przyjęcia fundacyi mszaluych wolne są od opłaty stemplowej.

Wskutek reskryptu c. k. Ministerstwa skarbu z d. 30. września 1903 l. 58843, wystosowała c. k. krajowa Dyrekcya skarbu we Lwowie następujące rozporządzenie do wszystkich c. k. Dyrekcyi okręgów skarbowych:

Jeżeli kto w rozporządzeniu ostatniej woli ustanowił legat na utworzenie fundacyi mszalnej, w takim razie prokuratorya skarbu, uwiadomiona o tem przez sąd przeprowadzający petraktacyę spadkową po fundatorze, udaje się do właściwego Ordynaryatu z prośbą o wezwanie dotyczącego plebana, by oświadczył się, czy wspomniany legat przyjmuje.

Jeżeli pleban podpisze deklaracyę tej treści, iż legat przyjmuje, a Ordynaryat tę deklaracyę zatwierdzi, wówczas dopiero Prokuratorya skarbu uprasza Namiestnictwo, aby spowodowało wystawienie przez proboszcza formalnego aktu fundacyjnego w trzech egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla Urzędu parafialnego, drugi dla Ordynaryatu, trzeci dla Namiestnictwa.

Otóż owa pierwsza prowizoryczna doklaracya proboszcza, przeznaczona dla Prokuratoryi skarbu i w jej aktach pozostająca, jest wolna od stempla w myśl poz. tar. 102 b) ustawy z 9. lutego 1850. Dz. u. p. Nr. 50 jednak pod warunkiem, jeżeli w myśl ustępu 5 uwag wstępnych do taryfy powołanej ustawy umieszczona będzie na deklaracyi u góry klauzula: "Przeznaczone dla c. k. Prokuratoryi skarbu".

Podając niniejszem powyższe rozporządzenie do wiadomości, polecamy Wielebnemu Duchowieństwu, by pamiętało o umieszczaniu tej klauzuli na deklaracyi dla c. k. Prokuratoryi Skarbu przedłożyć się mającej.

#### Udzielenie Odpustów przez Ojca św. z okazyi 50-letnich uroczystości ogłoszenia dogmatu o Niepokal. Poczęciu N. M. P.

Pismem z dnia 7. grudnia 1903 r. udzielił Ojciec św. Pius X. z okazyi obecnego jubileuszu ogłoszenia dogmatu o Niepokalanem Poczęciu Najśw. Maryi Panny następujących odpustów:

1) 7 lat i 7 kwadragen odpustu dostępują ci wierni obojej plci, którzy ze skruszonem sercem wysłuchają wotywy o Niepokalanem Poczęciu N. M. P., która z rozkazu Najprzew. ks. biskupa odprawia się każdego 8go dnia miesiąca, lub z powodu przeszkody w najbliższą niedzielę.

2) 300 dni odpust za każdą razą zyskują ci, którzy w owe dni, kiedy to nabożeństwo ma miejsce, odwiedzą kościół lub kaplicę, gdzie się ta msza św. odprawiała.

- 3) Odpust zupełny otrzymają ci wierni obojej płci, którzy przynajmniej 3 razy w tym roku 1904, będą obecni na jubileuszowej wotywie o Niepokal. Poczęciu, jeżeli się nadto wyspowiadają, Komunię św. przyjmą i pomodlą o przywrócenie zgody między książętami chrześciańskimi, o wygładzenie herezyj, o nawrócenie grzeszników i podwyższenie Kościoła św. Ten odpust zupelny może każdy zyskać tylko raz.
- 4) Również zupełnego odpustu dostąpią ci, którzy jadą do Rzymu czyto w pielgrzymce, czyto osobno, jeżeli tamże zwiedzą bazyliki św. Piotra na Watykanie i Matki Boskiej Większej, a nadto wyspowiadają się, Komunię św. przyjmą i wyżej wymienione modlitwy odmówią. Te wszystkie odpusty można także ofiarować za dusze zmarłych.

#### W sprawie pielgrzymki do Rzymu.

Dodatkowo komitet ogłasza, że przylączać się do pielgrzymki można będzie: w Boguminie (Oderberg), we Wiedniu i w Pontebbie.

Wsiadający w Boguminie płacą taką samą kwotę, jak wsiadający w Krakowie. Przyłączający się we Wiedniu zapłacą.

za III kl. 150 kor., " II " 242 " " I " 320 "

Przyłączający się w Pontebbie zapłacą:

za III kl. 134 kor., " II " 216 "

" I " 270 "

Od Pontebby mogą się do pielgrzymki przyłączyć i tacy, którzy mają wolny bilet jazdy aż do Rzymu, (na kolejach austr. jest to niemożliwem) i ci zapłaciliby:

za III kl. 92 kor., " II " 148 "

" I " 174 "

W końcu zwracamy uwagę, że we wielu ogłoszeniach pierwotnych, mylnie podano cenę biletu I kl. 360 kor. zamiast, jak w rzeczywistości 380 koron.

Komitet pielgrzymki Maryańskiej,

#### Sprawozdanie Konferencyi św. Wincentego a Paulo w Bochni za rok 1903.

Członków szynnych 20. Członków honorowych 9. Odwiedzano w ciągu roku rodzin 54. Wspierano uczniów gimn. 4. Opiekowano się 1 terminatorem i 1 sierotą.

Przychód. Tajne wkładki tygodniowe 1141 kor. 82 h. Od członków honorowych i dobrodziejów 740 kor. 40 h. Z puszek 458 kor. 65 h. Z kwesty W. tygodniowej 113 kor. 20 h. Z kwesty w Dzień Zaduszny 126 kor. 32 h. Pozostałość kasowa z roku 1902 692 kor. 47 h. Suma przychodu 3122 kor. 88 h.

Rozchód. Na chleb, kaszę, mięso, mleko, opał i odzież 2532 kor. 86 h. Na pogrzeby 30 kor. Na mieszkania 75 kor. Na odzież i przybory naukowe dla młodzieży szkolnej 231 kor. 10 h. Dla ochronki Sióstr Felicyanek 80 kor. Dla Szarytek na utrzymanie kaplicy w szpitalu 80 kor. Dla Rady wyższej 20 kor. Wydatki kancelaryjne i prenumerata "Sodalisa" 22 kor. 40 h. — Suma rozchodu 3071 kor. 36 h. — Pozostało 241 kor. 52 h.

#### Sprawozdanie Towarzystwa św. Wincentego a Paulo w Pilźnie.

Towarzystwo istnieje od roku 1897.

Skład Zarządu pod koniec grudnia 1903 r.: *Eleonora Bujnowska* prezesowa *Marya Dilmowa* sekretarka, *Marya Bujnowska* kasyerka. — Członkowie wydziału: *Adela Mydlarska*, *Marya Krasuska i Wanda Bujnowska*.

Liczba członków honorowych 4.

Liczba członków z końcem roku 1903 33, w ciągu roku wystąpiło 8.

Wykaz prac konferencyi za rok 1903. Liczba rodzin wspieranych 15.

Dochód: Pozostałość kasowa z roku 1902 12 k. 96 h. — Wkładki członków 321 k; 80 h. — Z kwesty wielkanocnej 15 k. 22 h. — Dochód z maszyny pończoszkowej 36 k. 42 h.—Od gminy miasta Pilzna 200 k. — Procent od kapitału 7 k. 60 h. — Opust na towarach w Kółku rolniczem 5 k. 11 h. — Razem 599 kor. 11 h.

Rozchód: Na odzież i żywność oraz gotówką w nadzwyczajnych wypadkach 584 k. 84 h.—Kursorowi za zbieranie wkładek 8 k.—Razem 592 kor. 84 h.

Zestawienie ogólne: Dochód 599 k. 11 h. — Rozchód 592 kor. 84 h. — Pozostałość kasowa 6 kor. 27 h.

#### Sprawozdanie kasowe Towarzystwa św. Józefa za rok 1903.

Przychód: Pozostałość z roku 1902: 1521 k. 55 h. — X. Wojciech Bryndza 12 k. Z fundacyi śp. X. Marc. Leśniaka 30 k. 37 h. — Xięża Dekanatu Dąbrowskiego 52 k. XX. Dek. Łąckiego 88 k.—X. Prał. Jaworski 8 k.—X. Adamczyk 6 k.—XX. Dek. Radomyskiego 52 k.— XX. Dek. Brzeskiego 104 k.—X. Halak 8 k.— Parafia Czermin 27 k. 60 h.—X. kan. Fr. Walczyński 20 k.—XX. Dek. Bobowskiego 92 k.—XX. Dekanatu Tuchowskiego 72 k.—XX. Dek. Tymbarskiego 48 k. — Z fund śp. X. M. Leśniaka 29 k. 10 h.—JW. X. Biskup 40 k.—XX. Dek. Nowo-Sandeckiego 126 k.—XX. Dek. Kolbuszowskiego 70 k.—XX. Dek. Wojnickiego 68 k.—XX. Dek. Staro-Sandeckiego 80 k. XX. Dek. Limanowskiego 92 k.—XX. Dek. Ropczyckiego 72 k.—XX. Dek. Wielopolskiego 60 k.—XX. Dek. Pilżnieńskiego 72 k.—XX. Dek. Radłowskiego 72 k.—X. Dr. Stan. Dutkiewicz 6 k.—XX. Dek. Dąbrowskiego 146 k.—XX. Dek. Łąckiego 95 k.—XX. Dek. Tarnowskiego 106 k.—X. Dr. K. Szczeklik 10 k.—X. Prałat Jaworski 10 k. Subwencya z Wydz. krajowego 800 k.—Razem 4095 kor. 62 h.

Rozchćd: Subwencye na rekoll. ludowe: w Chełmie 150 k.—w Gwoźdzcu 100 k. w Lubczy 100—w Muszynie 100 k.—w Przecławiu 100 k.— w Odporyszowie 100 k.—w Zwierniku 100 k.—w Książnicach 100 k.—w Grybowie 100 k.—w Zeleźnikowej 100 kor.—w Zgórsku 100 k.—w Jastrząbce starej 100 k.—w Tarnowie 450 k.—w Radomysłu 100 k.—w Niedźwiedziu 100 k.—w Skrzydlnej 100 k.—w Gnojniku 100 k.—w Mszanie dolnej 100 k.—w Ociece 100 k.—w Sromowcach 100 k.—w Trzcianie 100 k.—w Wojakowej 100 k.—w Machowej 50 k.— Na rekolekcye XX.: w Tarnowie 155 kor. 78 h.—w Nowym Sączu 100 k.—Na rekollekcye kleryków 120 k.—Na rekoll. nauczycieli: w Tarnowie 80 k.—w Nowym Sączu 80 k.—Portoryum 22 h.—Razem 3186 kor.

Pozostaje w kasie Towarzystwa 909 k. 62 h.

#### Communicamus Vobis, Venerabiles Fratres, pro notitia et directione varias facultates, quas obtinuimus ad exercendum munus Nostrum Pastorale.

Nrus 1454.

Facultas ad triennium absolvendi vere pauperes super praeteritis omissionibus onerum Missarum, nec non reducendi huiusmodi onera ad rationem eleemosynae in dioecesi legitime vigentis.

Cum Episcopus Tarnoviensis nuper exposuerit, in sua dioecesi nonnulla perpetua missarum onera variis de causis ac signanter propter diminutionem legatorum redituum, aut inopiam eorum qui ad onera implenda tenentur, praeteritis annis neglecta fuisse, et in posterum adimpleri facile non posse; SSmus Dnus Noster, ut horum fidelium conscientiae citius ac facilius consuleret, precibus eiusdem Episcopi benigne annuens, per praesentes litteras S. Congregationis Concilii indulget, ut super enuntiatis praeteritis omissionibus vere pauperes absolvere gratis possit, imposita tamen singulis, iuxta uniuscuiusque vires et culpae gravitatem, obligatione alicuius numeri missarum, aut, si ad hoc impares sint, piarum precum et operum in suffragium eorum quibus debentur, supplendo in reliquis de thesauro Ecclesiae; pariterque facultatem Eidem concedit ad triennium duraturam, ut eadem missarum onera in expositis adiunctis, et quoties nemo sit qui ad elemosynae supplementum de iure et utiliter cogi queat per triennium reducere valeat ad rationem eleemosynae synodalis in dioecesi legitime vi-

gentis, sub lege ut de missarum sic reductarum adimplemento coram Ordinario quotannis docere singuli indultarii teneantur.

Datum Romae die 21 Martii 1904. † Vincentius Card. Ep. Praenest. Praef. C. De Sai Secret.

Nrus 1455.

Facultas constituendi Examinatores prosynodales.

Cum Episcopus Tarnoviensis facultatem expetierit aliquos ecclesiasticos viros deputandi qui Examinatorum synodalium locum ac vices tenerent, eo quod in praesenti synodum convocare nequeat, SSmus Dnus Noster hisce S. Congregationis Concilii litteris benigne indulget ut idem Episcopus duodecim examinatores pro sua dioecesi de consensu Cathedralis capituli constituat, quibus uti possit perinde ac si in synodo dioecesana essent electi; ita tamen ut si qui ex deputatis in ultimo synodo adhuc supersint, hi aliis a se nuncupandis accenseantur, eorumque omnium potestas post expiret, vel etiam prius, si dioecesanam synodum interim cogregari contigerit.

Romae ex S. C. Concilii die 21 Martii 1904. † Vincentius Card. Ep. Praenest. Praef. C. De Sai Secr.

Nrus 1457.

Facultas ad triennium transferendi onera Missarum ad dies, ecclesias et altaria aliaa fundatione intra tamen dioecesim.

Cum Episcopus Tarnoviensis retulerit in sua dioecesi nonnulla esse missarum onera, certis ecclesiis, altaribus et diebus affixa, quibus ob sacerdotum penuriam vel ob aliam iustam causam nequit satisfieri, unde fit ut missarum celebratio retardetur, aut negligatur; SSmus D. N. ad occurrendum huic malo, precibus eiusdem Episcopi annuens, per praesentes litteras S. C. Concilii potestatem ad triennium duraturam benigne Eidem tribuit ut quoties necessitas id exegerit, nec divinus cultus idcirco minuatur, aut populi commoditati praeiudicium afferatur, possit enunciatorum onerum satisfactionem ad dies, ecclesias et altaria alia a fundatione, intra tamen dioecesim, transferre. At ab hoc indulto excepta vult legata, quorum implementum in designatis locis haberi facile potest per augmentum eleemosynae; ac iubet ut concessiones vigore praesentis indulti faciendae triennii terminum non excedant, et ut de translatarum missarum celebratione quotannis coram Ordinario a singulis celebrantibus legitime doceatur

Datum Romae die 21 Martii 1904. † Vincentius Card. Ep. Praenest. Praef. C. De Sai Secr.

#### Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO.

W Tarnowie dnia 25go marca 1904.

† LEON
BISKUP.

X. Władysław Chendyński Kanclerz,